## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 57. Mittwoch, den 7. Marz 1849.

2Ingekommene Fremde vom 5. Mårz.

Die frn. Raufl. Bolff aus Rarge, Jabloneli aus Grag, I. im Hotel de Tyrole; Br. Defonom Dhiffien=Bagge aus Franffurt o/D., I. auf ber Ballifchei bei Platen; fr. Dberforfter Rirchner aus Frankfurt a/D., Gr. Guteb. Banbelow aus Latalice, Sr. Landwirth b. Twardowell aus Dzialnn, Sr. Raufm. Czapeli aus Breelau, I. im fchwargen Abler; Die Brn. Raufl. Borchardt aus Pinne, Binner und Josti aus Birnbaum, Berthheim aus Samter, Freudenheim aus Jarocin, London aus Rogafen, Fraul. Rofenberg aus Camter, Die frn. Dafchinenbauer Gefchmann und Cafin aus Ronigeberg, I. im Sotel gur Rrone; Die Srn. Probfte Wittan aus Dwinet, Pigtfowefi aus Ricin, Br. Gutep. Matecfi aus Clupia, Sr. Guteb. Rrafjewefi aus Bitfowto, fr. Fabrifant Saueler aus Glogau, Sr. Raufm. Deefary aus Gofton, I. im Hotel de Paris; Die frn. Guteb. v. Niemojewefi aus Beblie, v. Dillowefi aus Macewo, v. Wolniewicz und Balineft aus Dembitfc, v. Trzebinefi aus Rarnifgemo, I im Bagar; Die frn. Guteb. v. Brega aus Jantowice, v. Goslinowefi aus Pawlowice, v. Goslinowefi aus Rempa, Die Grn. Par= tituliere Gebr. v. Riereti aus Gafama, I. im Hotel de Bavière; Sr. Guteb. Nawrocki aus Piasti, fr. Probft Rryminsti aus Pogorzelice, I. im Hotel de Hambourg; fr. Bagenfabritant Drecheler aus Rogafen, I. im Hotel de Pologne; Gr. Raufm. Ehrenberg aus Landeberg o/2B., Fraul. Duprée aus Colberg, Dr. Guteb, Belgan aus Bnin, Frau Guteb. Rurowela aud Jegiorn, I. im Hotel de Berlin; Br, Geifenfieder Czabaneli aus Goffpn, I. im Ref; Br. Raufm. Pfeil aus Berlin, fr. Partiful, Lojewell aus Barfchau, fr. Guteb. b. Poncet aus Lomyst, I. in Lout's Hotel de Rome; Sr. Guteb. Jergurnik aus Trzesti, Frau Burger hampel aus Schrimm, I, in ben brei Sternen; Br. Burger Biergbicki aus Roften, Gr. Lehrer Rurpifg aus gudom, I. in ben brei Lilien; die gen. Raufl. Fint,

Alexander, Gellert und Krause aus Pleschen, Rohr aus Jarocin, I. im Eichborn; Hr. Probst Laknowski aus Rogacin, Hr. Vifar Roszucki und die Hrn. Guteb. Cichos wicz aus Buk, v. Lubienski aus Bola, Krymkowski aus Popowo, Swiniarski aus Kruszewo, Hr. Wirthsch. Rommis. Baldowski aus Posadowo, I. im Hotel à la ville de Rôme; Hr. Guteb. Bar. v. Steinheil aus Ringowo, Frau Guteb. Schulz aus Breslau, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gensd'arm. Bachtmeister Happenraht aus Schroda, I. in Krug's Hotel.

1) Bekannemachung. Um 13. Marg d. 3. frub um 10 Uhr foll burch ben Kanglei : Inspettor Groß in unserem Gerichtsgebaude eine Tischuhr bffentlich gegengleich baare Jahlung verkauft werden.

Pofen, ben 3. Februar 1849,

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Erfte Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Am 13. Marg D. J. fruh um 10 Uhr follen burch ben Rendanten Rurzhale verschiedene Mbbel, so wie ein Billard vor dem hiesigen Gerichtsgebaube öffentlich gegen gleich baare Zahlung verlauft werden.

Pofen, ben 17. Januar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Erfte Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 3. Rebruar 1849.

Das dem Joseph Templowicz gehörige, zu Unter Bilda Nro. 16. belegene Erb= Bind : Grundstud, abgeschatzt auf 938 Rthlr. 5 fgr. zufolge der, nebst Hypos thekenschein und Bedingungen in der Res

Obwieszczenie. Na dniu 13go Marca r. b. z rana o godzinie 10tej ma być przez Ur. Gross, Inspektora Kancellaryi, w naszym budynku sądowym zegar stolowy za gotową zaraz opłatą publicznie sprzedany.

Poznań, dnia 3. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Obwieszczenie. Na dniu 13go Marcar. b. z rana o godzinie 10tej mają być przez Rendanta Kurzhals przed naszym budynkiem sądowym rozmaite meble, jako też bilard za gotową zaraz opłatą publicznie sprzedane. Poznań, d. 17. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 3. Lutego 1849.

Gospodarstwo czynszowe do Józefa Templowicza należące, na Wildzie dolnej pod liczbą 16. leżące, oszacowane na 938 Tal. 5 sgr. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotegiftratur einzusehenben Tare, foll am 26. Suni 1849 Bormittage 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real. Dratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine gu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefanns Erben der Caroline Magdalena Templos wicz und die Johann und Marianna Rols dig'schen Sheleute werden hierzu offentlich vorgeladen.

południem o godzinie 1016j w miejscu zwykłém posiedzeń Sądu sprzedane. Wszyscy niewiadomi pretendenci m, sich bei Vermeidung realni wzywają się, ażeby się pod patestens in diesem Terz uniknieniem prekluzyi najpozniej

> Niewiadomi z pobytu spadkobiercy Karoliny Magdaleny Templowicza i Jana i Maryanny małżonków Kolditz zapozywają się niniejszém publicznie.

w terminie zgłosili.

cznym i warunkami sprzedaży w Re-

gistraturze przejrzaną być może, bę-

dzie dnia 26. Czerwca 1849. przed

4) Der Partikulier Isaac Bernstein und die Jette Wolffsohn zu posen, haben mittelst Ehevertrages vom 19. Februar 1849 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Posen, am 19. Februar 1849. Konigl. Land = und Stadtgericht. Zweite Abtheilung. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Izaak Bernstein partykularz i Jetta Wolffsohn w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lutego 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Lutego 1849.

Król. Sąd Ziemsko-miejski, Wydział drugi,

5) Es befinden fich in unferem Depositorium folgende Teftamente :

a) das Testament der Theresa v. hahnenfeld gebornen Grafin v. Finkenstein,

b) das Testament ber Nepomucena v. Pawalsta verehelichten v. Wolicta, vom 23. Juni 1792,

feit beren Niederlegung bereits mehr benn 56 Jahre verfloffen find. Die unbekanneten Intereffenten werden aufgefordert, die Publikation diefer Testamente binnen sechs Monaten nachzusuchen und ihre Berechtigung zu diesem Antrage gleichzeitig nachzuweisen. Bromberg, ben 17. Februar 1849.

eleggied simotweg vennt 2002 en von berabtgericht. mig enn nidelit

6) Mothwendiger Derkauf. - Land = und Stadtgericht ju dzie dnie 26. oword 2 Sinbeigh

Das zu Gulmiergnee, Abelnauer Rreis fee, auf ber Bouner Strofe sub Nro. 189/156. belegene, den Couard und Ca= roline Rretfcmerfchen Cheleuten geborige Mublengrundftud, befiehend aus einer Baffermuble und Dublenteich nebftBirth. fcafte-Gebauden und landereien, abge= fchatt auf 2824 Rthlr gufolge ber, nebft Sopothetenfchein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenten Zare, foll am 14. Mai 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt perbenie ale pinlejexem de pinden ner wisdomosti, to Izerk Hernste

Diromo, ben 27. December 1848.

7) Offener Arreft. Radbem über den Nachlaß des zu Filehne verftorbenen Gaftwirthe und Raufmanne Carl Bil= helm Fliegner ber erbichaftliche Liquida= tione : Prozeß eroffnet worden, fo wird allen benen, welche bon bem Gemein= ichuldner etwa Geld, Cachen, Effetten ober Briefschaften hinter fich haben, ans lub dokumentach coskolwiek u siebie gebeutet, bavon nicht das Mindeste zu maja, aby z takowych nikomu nic nie perabfolgen, vielmehr bem Berichte ba= weit beigetrieben, wenn ber Inhaber fol- na rzecz massy powtornie ściągnię.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemskozmiejski w Ostrowie, w ohland

W Sulmierzycach, powiatu Odolanowskiego, na ulicy Zdunowskiej pod Nr. 189/156. położony młyn, należący Edwardowi i Karolinie małżonkom Kretschmer, wraz z należącym do niego stawem, budynkami gospodarczemi i gruntami, oszacowany na 2824 Tal. wedle taxy, mogą. cej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Maja 1849. przed południem o godzinie rtiej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Ostrow, dnia 27. Grudnia 1848.

Areszt otwarty. Otworzywszy nad pozostałością niegdyś oberzysty i kupca Karola Wilhelma Fliegnera w Wieleniu zmarłego, proces spad. kowo-likwidacyjny, zaleca się wszystkim, którzy od wszechdłużnika bądź w pieniądzach, rzeczach, effektach wydali, owszém Sądowi o tém navon sofort treulich Anzeige zu machen, tychmiast doniesli, i znajdujące się u und die Gelder oder Gachen, jeboch mit nich pieniadze lub rzeczy z zastrze-Borbehalt ihrer daran habenden Rechte Zeniem praw swych do nich mied in unfer Depositorium abzuliefern, unter mogacych, do sądowego oddali deber Bermarnung, baß jebe Bahlung ober pozytu pod tą przestrogę, że każda Ausantwortung an Andere für nicht ges wyplata lub wydanie czegozkolwiek ichehen und zum Besten ber Moffe anders komu innemu za niewagne uznane i der Gelber ober Gaden aber biefelben verschweigen und gurudhalten follte, et noch außerdem alles feines baran habens ben Unterpfand= ober anderen Rechtes fur verluftig erflart werden wirb.

Filebne, ben 13. Februar 1849. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Der Gutebefiger Einer b. Rarlo= wefi aus Dobiefzewo und das Fraulein Thefla von Czapeta aus Rucharn, haben mittelft Chevertrages vom 6. Januar b. 3. die Gemeinschaft ber Guter ausge= fcbloffen, Eduq wit saeides ,one woros

Schubin, ben 24, Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht,

comi wasciclele tychże, nie-9) Der Kandibat ber Philologie Jos hann Stefaneti und die Untonina Bier. nacta aus Biefsti, haben mittelft Chevertrages bom 16. Februar b. 3. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, voranimin beginnin

Schubin, ben 10. Februar 1849. Ronigl. Land = und Stattgericht,

skalmierzyczeh zgłosili

10) Bekanntmachung Mittelft gerichtlichen Bertrages vom 14. Februar d. J. haben ber Doftor Abalbert Unton Chargewefi aus Pofen und beffen Braut, Fraulein Josepha Antonina Stanistama v. Roczorowsta aus Jarocin, lettere ine Beitritt ihres Batere, bes Raufmann Balentin b. Roczoroweli zu Jarocin, in ihrer einzugehenden Che, Die Bemein= gefchloffen, und bem Bermbgen ber Ches a majatkowi Zoninemu przymiot za-

tem będzie; ten zaś, który takowe pieniądze lub rzeczy zatai lub zatrzyma, utraci do nich prawa zastawu lub inne do nich służyć mu mogace prawa. 18 Sun conna leind?

Wielen, dnia 13. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Ur. Xawery Karlowski dziedzie dobr z Dobieszewa i Ur. Tekla Czapska panna z Kucharów, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Stycznia r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Szubin, dnia 24. Lutego 1849. Krol. Sad Ziemsko-miejski. Die unbefannten Gioenthumer Diefer

Jan Stefański, kandydat filologii i Antonina Biernacka z Wieszków, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli. a 2 mad noe magnety

Szubin, dnia 10. Lutego 1849. Król. Sad Ziemsko-miejski. ben und ibre Apfprunge bar

Obwieszczenie. Układem sądowym z dnia 14. Lutego r. b. Doktor Wojciech Antoni Charzewski z Poznania i tegoż narzeczona Ur. Jozefa Antonina Stanisława Koczorowska panna z Jarocina, ostatnia z zwoleniem ojca swego, kupca Ur. Walentego Koczorowskiego w Jarocinie, w przyszłém swém małżeństwie wspólschaft ber Guter und bed Erwerbes auss nose majatku i dorobku wyłączyli, frau bie Eigenschaft bes vorbehaltenen beigelegt, was hiermit gur bffentlichen Renntnif gebracht wird.

Plefchen, ben 15. Februar 1849. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Der Richter: Santusch, Dberlandesgerichte uffeffor. Pleszew, dnia 15. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia: Hantusch,

strzeżonego nadali, co się niniejszém do publicznéj wiadomości podaje.

Assessor Sadu Nadziemiańskiego.

41) Bekanntmachung. Um 28. August c. sind bei Kontrollirung des Markt, verkehrs in Pleschen 16 Stud magere Mittelschweine, welche von einem entsprungenen und unbekannt gebliebenen Madchen beaufsichtigt wurden, in Besichlag genommen, und fur 59 Rthlr. 15 Egr. meistbietend veraußert worden.

Die unbekannten Eigenthumer biefer muthmaßlich aus Wolen eingeschwärzten Schweine werden gemäß §. 60. des Jollschweine werden gemäß §. 60. des Jollschweine werden gemäß §. 60. des Jollschweine werden 23. Januar 1838 aufgefordert, sich spätestens binnen vier Wochen von dem Tage an, wo diese Bestanntmachung zum letzten Male im hiessigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Hauptschligenzblatte erscheint, bei dem Hauptschligenzblatte erscheint, bei dem Hauptschligenzblatte erscheint, bei dem Hauptschligenzblatte erscheint, wie den und ihre Ansprücke darzuthun, wiedenfalls nach Ablauf dieser Frift die Berrechnung des Erlbses aus den verstauften 16 Stück Schweinen zur Staatsenasse

Posen, am 18. Dezember 1848.

Der Provinzial. Steuer.

Obwieszczenie. Przy kontrolowaniu targu w Pleszewie dnia 28. Sierpnia r. b. 16 sztuk średnich chudych świń, które od zbiegłej i nieznajomo pozostalej dziewczyny dozorowane, zabrane i w publicznej licytacyi za 59 Tal. 15 sgr. przedane zostały.

Nieznajomi właściciele tychże, niezawodnie z Polski przemyconych świń wzywają się stósownie do §. 60. prawa celno karalnego z dnia 23. Stycznia 1838., aby się najdalej w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym niniejsze obwieszczenie po raz ostatni w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze głównej celnej w Skalmierzycach zgłosili i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu tegoż terminu z sprzedaży owych 16 świń zebrane pieniędze na rzecz skarbu obrachowane zostaną.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1848. Prowincyalny Dyrektor poborów.

<sup>12)</sup> Przedpłata na pisma pomniejsze Karola Libelta, które wyjdą w ciągu roku bieżącego i obejmować będą w trzech oddziałach: 1) dwa

tomy pism politycznych, około 45 arkuszy druku, prenum. 15 Złp., 2) jeden tom pism naukowych, około 24 arkuszy druku, i jeden tom pism humorystycznych, około 12 arkuszy druku, prenum. 12 Złp., 3) dwa tomy pism krytycznych, około 36 arkuszy druku, prenum. 12 Złp. Prenumerujący na sześć tomów razem, płaci tylko 30 Złp.— Księgarnie Kamieńskiego, Żupańskiego i Stefańskiego w Poznaniu przyjmują prenumeratę Poznań, dnia 26. Lutego 1849.

- 13) Ksiegarnia Schirmera odebrała: Stimmen aus Paris an bie aufgeloste Mationalversammlung; Preis 10 Sgr. Pisma pośmiertne Kl. z Tańskich Hosmanowej Tom I. i II., za 7 do 8 Tom. Tal. 6.
- 14) Zawiadomienie. Dominium Dusina pod Gostyniem. Stadnik, rasa szwajcarska, buro czerwony, bez żadnej odmiany, wiek 4, silnie wyrosły, do rozpłodu zdatny; 20 cent. nasienie trawa Tymotheus; 30 cent. koniczyna czerwona r. z. w każdym czasie do nabycia.

Dusina, dnia 26. Lutego 1849.

- 45) Generalversammlung des Bezirkevereins der deutschen Berbruderung Dien=
  ftag den 6. Marz Nachmittage 4 Uhr im Odeum. Gegenstand der Berathung:
  eine Adresse an das Frankfurter Parlament in Bezug auf die neueste Wendung der
  deutschen Frage. Auch Nichtmitglieder werden zugelassen. Wir halten une, bei
  der Wichtigkeit der Sache fur das gemeinsame Baterland, einer zahlreichen Theilnahme versichert. Die Bertrauensmänner des Bezirke-Bereins.
- 16) Mittwoch ben 7. Marz Abends punktlich um 7 Uhr findet die II. Sinfonies Soiree im Saale der Burgergesellschaft (Hotel de Saxe) statt. Billets dazu zum Preise von 10 Sgr. werden in den Buchhandlungen der Herren Mittler und Scherk, so wie in der Conditorei des Herrn Beely verkauft. Das Nähere ift aus den Unschlagezetteln zu ersehen. Die Direktion des Sinfonie-Bereins.
- 17) Berpachtung. Sonnabend ben 10. Marz Bormittage um 11 Ubr foll im Administratione-Bureau Friedrichestraße No. 30. das dem Peter Czapka, zu Gurezon unter No. 34. belegene Grundstud, wozu 1 hufe Land gehört, an ben Meistbietenben in Pausch und Bogen bffentlich verpachtet werden, wozu pachtlustige mit bem Bemerken eingelaben werden, daß ein jeder vor Abgabe seines Gebots 20 Rthlr. deponiren muß. Anschüß, hauptmann a. D. und Administrator.

18) Bekanntmachung aus Polen. Der jebesmalige zu Mittfaften bieber ftete fart bejucht gewesene Martt fur Pferbe, Bieh und aller Urt Bagen in ber Fabrifen-Stadt 30 onefa's Bola, im Gierady'ichen Rreife und ohnweit von der Stadt belegen, fallt diesmal auf den 15. Mary b. 3. und die folgenden Lage. Die Lage Diefer Stadt, welche an Schleffen und an bas Grofferzogthum Pofen grengt, erleichtert den Rauf und Bertauf porguglich guter Pferde und wird das intereffirende Publifum biervon ergebenft benachrichtigt.

3bonela-Wola, ben 27. Februar 1849.

Janomsti.

ern ... lebrofar Cimmun aus Oaris an bie anfgelbfte 19) Bekanntmachung Bum freiwilligen meifibietenben Bertauf meines bier in Bromberg in ber beften und frequenteffen Lage am Marft Do. 120. gelegenen vierftodigen maffiven hauses nebft Bubehor, mit Geschaftelotal und großem Schaufenfter verfeben, qu jeder Geschaftebranche paffend, habe ich einen Licitatione=Ter= min auf ben 2. und 3. April c. im Saufe felbit 3 Treppen hoch in meiner 2Boh= nung anberaumt, Die Berfaufes und Licitatione : Bedingungen find bafelbft von beute ab bei mir zu erfahren und einzufehen. Auch fonnen reelle Raufer bas Grunds find ju jeder Beit durchweg in Augenschein nehmen und eine gedrudte ausführliche Befchreibung über daffelbe bei mir befommen. Bromberg, im Mary 1849.

- frag bein in Bunger big Bemittage a tibe im Derman, Gegenfinnt ber Beralpung: 20) 20 Stud fette Maftochjen fieben in Blotnit, Mogilnoer Kreifes, billig und unter annehmbarer Bedingung jum Bertauf und tonnen folche ju jeder Beit befichtigt werben, Die barauf Refleftirenden belieben fich beim Gigenthumer herrn Julius goon foffer in Janowiec einzufindenn mann and ber bei G. Berden genden
- 21) Das Grundflid Do. 30. und 31. große Gerberftrage ift unter fehr vortheil: haften Bedingungen ans freier Sand fofort gu vertaufen. Das Rabere hieruber ertheilt gerr Fifchbach bafelbft. gullangen and manne manne and it mas site fo mie in der Convirorei bes Geren Berin bertaufe. Das Dagere ift aus ben
- 22) Friedticheftrafe Do 21. find zwei Stuben im erften Stod und eine Familien= Bohnung im britten Stock vom 1. April ju vermiethen und zu beziehen,

17) Bergadtung, Gonnabend ben 10. Morg Bormitage um 11 Ubr foll im Momimifrationes Bureau Friedrich ffrage Do. 30, bas beim Peker Cantlag en Giurczyn unter Mo. 34. best gene Stafffielt, wohn I hufe kand gehört, an den Meigleietenben in Beufch und Bogen bifentlich verpachtet merben, wogu Pachtluftige mit bem Memerken eingelaben werdet, bag ein jeber vor Mbgabe feines Gebots rojarfinimell dan Pofenggebrudt bei 28. De Ler & Comp. natungen alange 62